# Deutsches Wochenblatt zum Kampse um die Wahrheit Herausgeber: Julius Streicher

Nummer

Berlag: "Der Stürmer", Julius Streicher, Rürnberg, Färberstraße 10/11. Postschedfonto: Amt Nürnberg, Nr. 105. Fernsprecher: 21830. Schriftleitung: Rienberg, Pfannenschmieb gasse 19/1. Schriftleitung: Kirnberg, Pfannenschmieb gasse 19/1. Schriftleitungsschluß, Frentprecher: 21872. Briefanschrift: Rürnberg 2, Schließfach 398.

Nürnberg, 25. Mai 1944

Erscheint wöchentlich, Einzel-Ar. 28 Pig. Bezugspreis monatitich & Pig. guzüglich Bosivestellgeld. Bestellungen bet dem Briefträger oder der zuffändigen Bosanstalt Nachbestellungen an den Verlag. Schluß der Anzeigenannahme & Boden von Erscheinen. Preis für Geschichanzeigen: Die ca. 22 mm breite, 1 mm hobe Naum-Leile im Anzeigentell laut Preislifte.

22. Jahr **1944** 

## Der Bazillus

Unter "anstedenden" Krankheiten versteht man jene Erkrankungen, die häufig von einem Menschen auf den andern übertragen werden. Erkrankt jemand zum Beisspiel an der Grippe, so stellt sich bei ihm starke Müdigkeit ein. Fieber, Appetitlosigfeit, Schwindel, Gereiztheit und sonstige auffallende körperliche und geistige Veränderungen künden davon, daß sich die Grippe bereits des Menschen bemächtigt hat. Müdigkeit, Fieber, Appetitlosigkeit usw. sind aber nicht etwa die Grippe, sondern nur die Ersche in ung en der Erkrankung. Die Krankheit selbst liegt viel tieser. Sie wird herbeigeführt durch unzählige kleinste Lebewesen, die mit dem blohen Auge gar nicht wahrnehmbar sind. Unter einem Mikrostop aber kann man die Erreger der Krankheit in Gestalt von Bazillen genau erkennen. Diese Bazillen oder Bakterien sind es, die die Krankheit übertragen und im Menschen auslösen. Will man nun die Krankheit erfolgreich besämpsen, so muß dassür gesorgt werden, daß vor allem die Bazillen, die Krankheitser reger also, vernichtet werden. Sind aber die Bazillen abgetötet, dann kann eine weitere Übertragung der Krankheit nicht mehr ersolgen und der Körper geht seiner Gesundung entgegen.

Bon Krankheiten können nicht nur einzelne Menschen, sondern auch Bölker bestämpfen, sondern auch Bölker bestämpfen, sondern werden. Diese Erkrankungen äußern ich nicht nur in körperlichen, sondern auch forschung bedienen, um festzustellen, wert in geistigen Zerfallserscheinungen. Gestämpfen, sondern vor allem seine Ursachen Gindern vor allem seine Gind

fährliche Formen nehmen sie an, wenn das durch die Erkrankung herbeigeführte "Fieber" das vernünftige Denken der Bölker ausgeschaltet hat und der Sturm des Krieges über die Welt hinwegbraust. Dann sind die Bölker in Gesahr, der Vernichtung anheimzufallen, wenn sie nicht rechtzeitig die Ursache dieser Weltkrankheit entdecken und die nötigen Abwöhrmußnahmen treffen.

Die Welt befindet sich heute in einem solchen Krieg. Er begann mit der Kriegsertlärung der Westmächte an Deutschland und nahm im Lause der Jahre Formen an, die zuvor niemand ahnen konnte. Der Krieg wütet mit seinen modernsten Wassen nicht nur an den Fronten, sondern hat sich durch den seindlichen Luftterror bis in die friedlichsten Dörfer der Heimat verstreitet. Kriegführende sind nicht nur die Männer an den Fronten, sondern auch Frauen und Greise in der Heimat. Und die Opfer des Krieges endlich sind sogar in den Reihen der Kinder zu sinden.

Es ist daher kein Wunder, wenn die Welt, die heute bis in ihre Grundsesten erzittert, den heißen Wunsch hat, von der suchtbaren Krankheit des Krieges erlöst zu werden. Um aber wieder gesund werden zu können, darf die Menschheit nicht die Erscheinungen des Krieges bekämpsen, sondern vor allem seine Ursachen. Sie muß sich des "Mikrostops" der Geschichtsforschung bedienen, um festzustellen, werdie "Bazillen" sind, die dieses Bölkers

### Die Areise Judas

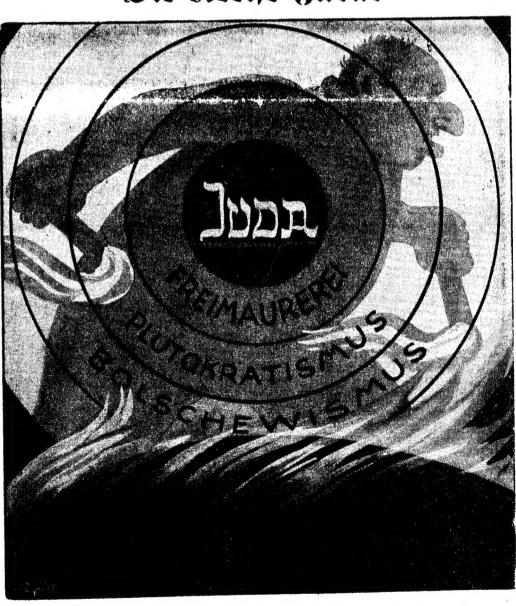

Was teuflisch ist, brutal, gemein, Das schließen sene Kreise ein. Im Mittelpunkt das Unheil steht, Das über unsere Erde geht.

## Festessen in Woskau Suden spielen sich als Volen auf

Rürzlich ging die Nachricht in die Welt, in Mostau habe sich ein polnischer Ausschuß gebilbet, ber die Sache Bolens in die Hand nehmen wolle. Als wir diese Aachricht vernahmen, waren wie bavon überzeugt, daß jener Ausschuß sich nicht aus Polen zusammenseigen würde, sondern aus — Juden, die sich als Bolen ausspielen.

So ift es nun auch gefommen. Stodholmer Beitungen berichteten bon einem Festeffen in Mostau,

Das Stalin ju Ehren bes polnischen Ausschuffes in biesen Tagen gegeben hat. Und wie heihen die Mitglieber jenes Ausschuffes? Berling, Drog ner, Bermann, Sommer ftein — Inden, nur Buden! Jub Berling, ber den Krieg immer nur von hinten in einem Buro erlebte, in dem man in Kriegsaftien schiebt, heiht sich "Generallentnant". Wer ihn dazu befürdert hat, ist für den, der die Juden fennt, fein Geheimnis.

Die Juden sind unser Unglück!

morden vorbereitet, ausgelöst und schließe lich in so furchtbare Bahnen geleitet haben.

Wer die Judenfrage tennt, verfügt über das "Mitrostop", das ihm den hauptverantwortlichen am Kriege in flarster Deutlichkeit offenbart. Der Jude war schon zu allen Zeiten der Geschichte der große Kriegsheher gewesen. Auch dem zweiten Weltkrieg gingen viele Jahre voran, in denen Alljuda zielbewußt die Spannungen schuf, die sich früher oder später in einem furchtbaren Blutbade ents laden mußten. Unzählbar find bie gyni= ichen Selbstbekenntnisse, in denen sich der Jude vor aller Welt offen als Kriegsheger befannte. Der "Sturmer" hat sowohl in feinen Sondernummern als auch in fast jeder feiner Ausgaben seinen Lesern diese judischen Schuldbekenntnisse kundgemacht. Der Jude war es auch gewesen, der den Funken in das von ihm bis jum Rande gefüllte Bulverfaß schleuderte und so den Ausbruch des Krieges herbeiführte. Und der Jude war es endlich, der bem Kriege die lette Menschlichkeit nahm und ihn zu einem Massenmorde an Frauen und Kindern gestaltete.

Kennen wir also den "Bazillus" dieses Arieges, dann können wir die Fragen beantworten, die heute mehr denn je vom Bolf gestellt werden. Wer ist schuld daran, daß Millionen von Männern von ihren Frauen und Kindern getrennt find? Der Jude! Wer ist der Verantwortliche da= für, daß das Bolt auf so viele Unnehmlichkeiten des Lebens verzichten und ichwerfte Arbeit leiften muß? Der Jude! Wer ift ichuldig an der Zerftorung unferer Dörfer und Städte durch feindliche Bomber? Der Jude! Wer trägt die Berantwortung am Seldentod der Beften bes Bolfes und an der Ermordung von ungähligen Frauen und Rindern? Der Jude! Ja, der Tude ift ber Ba, Billus, der die Belt in ein Siechtum gestürzt hat, dasuns aufhaltsam zum Tode führt, menn fich nicht die Menichheit im legten Augenblid boch noch erhebt.

Wie aber können wir diese Gefahr meiftern und die Menschheit wieber einer Gefundung entgegenführen? Genau fo, wie der einzelne Mensch sich nur bann anstedender Krantheiten zu erwehren vermag, wenn er ben Rrantheitserregern, ben Bagillen, ben Kampf ansagt, fo tann die Welt erft bann wieder genesen, wenn ber furchtbarite Bazillus aller Zeiten, ber Jude, beseitigt ift. Es hilft nichts, die Ericheinungen der Welttrantheit zu befampfen, ohne die Krantheitserreger felbst unichablich zu machen. Die Krantheit wird früher oder fpater doch wieder jum Unsbruch fommen. Dafür forgt allein der Er= reger und Berbreiter der Rrantheit: der Bazillus. Gollen aber die Bolfer wieder gefund merden und auch in Butunft gefund bleiben, dann muß ber Bazillus ber judischen Weltpest mit Stumpf und Stiel vernichtet werden. Ift diefer Bagillus jedoch einmal beseitigt, dann bleibt ber Welt für alle Zutunft das Schredliche erspart, mas sie heute in dem größten und furchtbarften aller Kriege zu erleiden hat. Dann wird die Menschheit bereinst mit ungeschwächter Rraft und unbeirrbarem Millen ihre gottgewollte Gendung erfüllen Ernst Siemer. fonnen.

Der Stürmer schickt ihn an die Front!

## Zausschwindel in Angarn

Mis der zweite Beltfrieg begann, hatte ungarische Regierung unter Drud der öffentlichen Meinung Befete ber: ausgebracht, mit deren Sitfe die Judenfrage in Ungarn einer Löfung jugeführt werden follte. Die Buden find nun nicht verlegen, wenn in irgendeinem Land Wefete berausgebracht werden, die sich gegen ihr bisheriges Blutfaugerdasein richten. So war es auch in Ungarn. Da fie auf Grund jahrhundertetan: ger Erfahrung wiffen, wie leicht es ift, Nicht= juden zu beschwindeln, versuchten sie, mit einem Tauficheinmanover der Befahr, durch die neuen Gesetze als Juden behandelt zu werden, aus dem Wege gu geben. Gie ließen fich einfach taufen. Die katholischen Beiftlichen hatten vollauf zu tun, die bei ihnen vorsprechenden Juden zu "Christen" zu maden. Nach firchlicher Anschauung find nämlich Inden, Die fich taufen laffen, feine Inden mehr, fondern Chriften. Dabei überseben die driftlichen Priester, die die Taufe vornehmen, daß die von ihnen Getauften nach der Tanje noch genau so aussehen, wie sie vorher ausges feben haben. Juden bleiben nämlich Juden, auch wenn man gange Rübel boll Waffer über

fic binuntericuttet, fo, wie auch jeder Bering bann noch ein Bering ift, wenn man ihn tagelang feines allgu ftarten Salzgehaltes wegen

Die Juden wären keine Juden, wenn sie die Gelegenheit nicht wahrgenommen hätten, selbst aus der Indentanse ein Geld-Geschäft zu maschen. So kam es, daß ein paar schlaus Juden in Budapest eine regelrechte Taufscheinfabrik gründeten. Sie stellten gefälschte Taufscheine her und verkansten sie an ihre Rassescheine her und verkansten sie an ihre Rasseschlung. So konnten sich Tausende und aber Tausende von Juden auf dem Kapier als "Christen" answeisen und waren damit den in Ungarn geschäfenen Insbengeschen gegenüber keine Juden mehr.

Manchmal aber fommt es anders, als die Inden es sich auszerechnet haben. Mit dem Frihltingsveginn 1944 erhielt Ungarn eine neue Staatsregierung. Diese neue Negierung wird dafür sorgen, daß das Land Ungarn von Inden gründtich gesänbert wird. Da kann dann auch mit Tanischeinen in jüdischen Hänzben kein politisches Geschäft mehr gemacht werden.

Audische Ariegshilfe

Wie in England, so nimmt auch in Amerika der Haß gegen die jüdischen Parasiten von Tag zu Tag zu. Kein Bunder, daß demsgemäß auch die jüdische Sorge wächst und sie darüber nachsinnen, wie dem wachsenden Antisemitismus zu begegnen sei. Besonders peinlich ist den Juden der Borwurf, daß sie wohl am Krieg verdienen, ihr Leben aber nicht dem blutigen Spiel aussehen wollen.

Da ist nun eine Jüdin, die Frau des jüdissigen Filmschauspielers G. Nobinson, auf einen Gedanken gekommen, der die jüdische "Kriegshilfe" in besonders eigenartiger Weise unter Beweis stellt. Ein paar hundert Kilometer abseits von der Filmstadt Los Angeles, in der kalifornischen Wüste, exerzieren USA. Soldaten, um sich auf den "Svaziergang" nach Europa vorzubereiten. Solch ein Wüstensleben über Wochen und Monate hinweg ist einsem und macht mismutig. Sier weiß die Jüdin Robinson abzuhelsen. Seit 1942 läßt sie regelmäßig jede Woche ein paar Omnibusse mit hübschen 16- bis Lojährigen Mädchen in

jenes Büftenlager transportieren — zur Freude der 1134.-Soldaten. Und damit die 1134.-Soldaten. Und damit die 1134.-Soldaten sich auch merten, wer die liebenswürdige Spenderin sei, lesen sie auf den Omnibussen groß aufgemalt die Liesferfirma "Frau Robinson". Alar, daß die Wüstensoldaten der Jüdin Robinson wohlgeneigt sind und ihre Wertschähung, die sie für Wladame Robinson haben, auf die Juden schlechthin übertragen.

So schlägt Madame Robinson zwei Fliegen auf einen Schlag: Erstens macht sie den Wüstensoldaten eine amüsante Freude und erhält dafür ihre Zuneigung und zweitens erfüllt f. eine Forderung des jüdischen Religionsgeschbuches Talmub, das da verlangt, die Töchter der Nichtjuden an Leib und Seele zu verderben.

Die jübischen Arzte von Los Angeles, die mit der Betreuung Geichlechtstranfer ihre Geschäfte machen, gablen Frau Robinson ents fprechende Prozente.

## Den Zweiflern

In Dr. 20 bes Sturmers brachten wir unter ber überichrift "Judifche Freude" eine Betrachtung über die Berwarfenheit der Juden, die es fertigbringen, die Erinnerung an von ihnen begangene Maffenmorde über Sahrhunderte hinweg als Freudenfeste zu feiern. Wir nahmen dabei Bezug auf das Alte Teftament ber Bibel, in welchem im Buch Gither, 1 .- 10. Rapitel, über bie von ben Inden im alten Perfien begangene bolichewistische Ries berichlachtung von 75 000 Richtjuden berichtet wird. Wir fagten in unferen Ausführungen, bağ das Weltjudentum mit Gehnfucht darauf warte, bas größte Morbfeft aller Beiten feiern gu fonnen, das fie burch diefen zweiten Belt: frieg mit ihren bolfchewistischen und angel fächfischen helfern in Europa herbeiführen möchten.

Was der Stürmer schreibt, wird bekanntlich von Hunderttausenden von Menschen gelesen. Darunter gab es nun doch einen, der mit bester Meinung glaubte, uns schreiben zu sollen, er zweiste daran, daß das, was im "Buch Either" berichtet wird, hentzutage noch den Juden Anlaß geben könnte, es für wichtig zu balten. Wir freuen uns über jede Zusschrift, die wir von unsern Lesern erhalten, und so hat uns auch diese Juschrift deshalb eine Freude bereitet, weil sie uns Gesegenheit gibt, die Ansicht jenes Zweisters wieder durch einen Juden wiederlegen zu können. Wir bitten den Zweister, in der in Budapest erz

schienenen jüdischen Zeitung "Orthodox zsido Nijsag", Ausgabe vom 8. März 1944, nachlesen zu wollen. Vort schreibt ein Jude David Korein unter der überschrift "Burimgedanken" wörtlich:

"Jode Zeile des Buches Efther ist wichtig und lehrreich, um daraus auch für unsere Tage flug zu werden. Die Juden müffen daraus die Lehre ziehen für ewige Zeiten und im Weiste Mardachais werden sie deshalb ihre Nachkommen erziehen!"

Alfo, hochverehrter Herr Zweifler, wir wiesberhoten: Der Jude David Korein sagt, jede Zeile des Buches Esther sei wichtig und lehrreich, auch für die heutige Zeit. Die Juden müßten aus dem Buche Gither die Lehre ziehen für ewige Zeiten!

Bas soll das heißen? Das soll heißen, daß die Inden auch noch hentzutage in den Bölfern Massenmorde besgehen sollen, die sich ihrem Weltzherschaftsverlangen nicht unterswerfen wollen. Das deutsche Boll und die verbündeten Bölfer haben sich zusammensgetan, um zu verhindern, daß in ihren Lanzben das geschehe, was die Juden vor Jahrztansenden im Alten Persien verbrochen haben.

Und was foll es heißen, wenn der Inde David Korein schreibt, im Geiste Mardochais würden die Juden ihre Nachkommen erziehen? Das soll heißen, die Juden erziehen in ihren Talmudschulen ihre Kinder in Erinnerung an

den Massenmord im alten Persien. Gie er-

Sollte nun unser Herr Zweifler von seinem Zweisel noch nicht befreit sein, dann ist an ihm Hopfen und Malz vertoren, und dann ist er reif dazu, von einem Juden David Korein im Geiste Mardochais behandelt zu werben.

#### Mer hat den Arieg verursacht

Heute sind wir endlich soweit, daß auch im Nusland die Erfenntnis der södischen Weltgesahr immer tlarer wird. In der stowassischen Zeitzichrift "Nas boj" schreibt Josef Billt Zähversty:

"Dit Silfe eines unvarstellbaren Reichtums, ber ben Bolfern geftobien murbe, entfachten fie in ber gangen Welt eine Safiwelle gegen Deutschland. Breffe, Bilm, Literatur, Rundfunt, Edulen, Barlamente. Rirden, Rathebralen, Finangen, Borjen, mit einem Bort das gange Leben der bon ben Buden beherrich. ten Boller ftedten fie mit der Bindhoje eines mahne finnigen Saffes gegen das Bulf und den Staat an, ber die Erlöfung und Befreiung bom jubifden Joch brachte. Dieje arrogante Raffe internationaler, mit Gold überfättigter Berbrecher zweifelte nicht an ihrer Unüberwindlichfeit und glaubte, daß fich ber 3dealismus des armen Gegnere bor der Macht des Geldes beugen wirb. Die europäifden Boller erfannten bereits bas vernichtende Spiel des Weltfeindes und find Gott dantbar, daß er ihnen vergonnte, Teil. nehmer an ber Endabrednung mit ben Buben gu fein. Bente wird ber Reft Diefes Bolfes aus bem Leben ber europäischen Bolfer beseitigt. Die Juden werden wie die Trager einer anftedenden und binter. liftigen Krantheit ifoliert. Wir glanben daran, daß bei une auch bald bie Letten befeitigt fein werben, Die fich noch in unferen Stadten und Durfern berftedt falten, Hooff Sitter rettet bas driftliche Guropa bar bem Berfall und einer unborftellbaren Berderhs nis, die der judifche Tudfeind ber Menfcheit herbei. führen wollte. Daber gebührt in erfter Linie Abolf Sitler und feinem belbenhaften Bolte ber Danf ber gangen arifden Welt."



Stürmer-Archiv

Die Söhne des britischen "Adels" erhalten für ihre zufünftige Tätigteit im Parlament, auf der Börse und in den Regierungshäusern ihre Ausbildung auf der Etonschule. Daß dieser vieltersprechende Stonzögling von einem jüdischen Erzeuger abstammt und an der Erfindung des Pulvers teinen Anteil hat, das tut seiner späteren Lausbahn feinen Abbruch.

Berlag "Der Stilrmer" Rürnberg

Saubischriftleiter: Ernft Siemer. Verlagsleiter t. & Otto Gakner verantn für Angeigen: Gustar Biermann Drud: Willmin santlich in Nürnbers R. R. Preisliste Ar. 7 gultig.

Die Juden sind schuld am Kriege!

Die lette Fortfebung folot:

Die eine Aberzeugung aber fteigt jedem, der fich in das Alte Testament vertjeft, zwanas-läufig auf, nämlich die, daß das Aergieken nichtiddischen Blutes für die Inden Gotiesdieust war, denn Jahmeb gebot und besohnte es Kirgends aber findet fich ein Dinmeis dafür, daß das vergossen Alnt bei dem jüdischen Bolke Biderwillen oder aar Abichen erregte. Damit dürfte dieser Einwand der Inden miderlegt sein, wie auch der, daß sie das Gebot: "Du sollst nicht töten" nie übertresen hätten.

## Ritualmord ist Zatsache!

#### Die Stellung bes Zalmubismus und Rabbinismus zum Aahwehgebot: Du follft nicht toten

Radsbem wir aus ber Thorah aus einigen von vielen Beifpielen erfahren haben, dag bas gitierte Berbot bes Inbengottes, Menichen gu toten, nur auf bem Papier fteht und je nach gegebener Gelegenheit im Munde geführt, in Birflichfeit aber nie l'efolgt wurde, wollen wir une ben übrigen jubi: fichen Gefeten gumenden - bem Talmud, Schulchan-Mruch, den rabbinifchen Schriften und benen ber Rabbalah. Dbwohl es fich bier um voneinander abgetrennte Bejegbucher und Ginzelichriften bandelt, follen fie gufammengejagt behandelt merben, denn in ber Tat find fie alle Wejete ber Juden, haben fie alle ben einen Ginn, bas Beltjudentum an bas ihm verheifene Sochziel ju bringen, Die unbeschränfte Weltherischaft. De Talmudismus ober Rabbinismus, beides bient der Er-reichung dieses Zieles. Auf dem Wege dorts hin ift Inda ichlechthin alles erlaubt - auch ber Mord - und smar nicht nur erlaubt, fondern fogar befohlen, ja, es wird von Jahmeh überdies gefegnet - belobnt.

über ben Beift, ber ben Talmud und bas rabbinifche Schrifttum teberricht, haben wir bereits bei ber Behandlung bes Aufbaues ber judifden Gefete gesprochen. Es ift ber Geift, ber bas Bejabende der Thorah verneint und bas Berbotene erlaubt; er ift fogujagen die Anifflehre, die "beweift", daß der Jude alles, was er nach ber Thorah eigents lich nicht tun dürfte, doch machen fann, und auf-Beigt, wie er es machen muß, um mit Jahmeh nicht in Konftift gu geraten bzw. bei entftanbenen Konfliften unangenehmen Weiterungen ohne eigene Gefährdung gu entgeben.

Sierfiir ein fleines Beifpiel. Im Bentatench find bie Gesche enthalten, die Jahmeh den Juden für ihr Berhalten am Sabbath gegeben hat. Der Talmud, instefondere ber Talmud-Traftat Chabbath, erweitert dieje Gefete fogar bis in fleinfte Gingelheiten hinfichtlich des erlaubten und unerlaub: ten Tuns am Cabbath. Dagegen enthält ber Tal-mudtrattat Erubin "Mittel gur Umgehung besonders läftiger Cabbatbgefete".

Wer fann ba noch fagen, was Ginhaltung, wer fann entscheiben, was übertretung bes Gesebes ift und was nicht. Mit diesen Geschen tonnten bie Inden alles Leweisen und nichts.

Doch heute ift das nicht nicht möglich. Das nationaliogialiftifche Dentichland hat feit gugepackt und muendlich viel Des bieber in ber Berborgenheit gehaitenen jüdijchen Schrifttums erfaßt. Deffen Muswertung ift noch lange nicht beendet. Aber bas, mas bavon bisher erforfcht murbe, reicht für unfere Memeisführung gur Geniffe aus. Diefes borausgeidlidt, wollen wir uns in Diefes Schrifttum vertiefen und all das in unsere Betrachtungen ein-lerichen, was mit dem Begriff Mord im Zusamjange ftefit.

Siefem Beginnen foll unn erit eine Erklärung vorangehellt werden, um ipatere Wiederholungen inerftuffig gu machen. Wir werden nämtich anf Muedrude ftoffen, beren Ginn nicht immer eindentig ift und die deshalb ju endlofen Auseinanderfetungen der Juden und Indenverteidiger einerfeite mit Judengegnein andererfeits geführt haben. Dit diefen Bur- und Widerreden verfolgte Inda einen bierfachen Brect - erftmal Belaftendes von fich abgumalgen, jum anderen etwaige Bedenfen oder ein auffteigendes Miftrauen der Indenfreunde gn befeitigen, drittens Verwirrung in Die Reihen ber Wegner gu tragen und endlich mit diefen nefenfächlichen Streitfragen Das Intereffe der Difentlichkeit gu feffeln und von den wichtigeren und wichtigften Dingen abzulenten.

Es handelt fich nämlich um die verschiedenen Aus-

drücke für den Begriff "Richtjude". Bon allen – anch den Juden – unbestritten ist

ein "Gol" Mehrzahl: Gojim) ein Nichtjude. Bas bedeutet nun "raichaim"? Wortgetren überfeht beift es "die Bofen". Die Erflarung finden wir im Tolmud:

"Nabbi Elicser sagte: (Es heißt Ksalm 9, 18): "Nurücktehren werden die Bösen (raschaim) in die Solle, alle Gojim, die iben fübifchen) Gott berlengnen! Die Gottiofen werden in die Bolle gurudtehren, find bas (vielleicht) bie Gunder Firaels? Alle Diejenigen, Die Gott berlengnen, bas find (ficher) die Gunder ber Gogendiener. meint Rabbi Gliefer (aber feine Meinung ift nicht richtig), denn Rabbi Ichofchua fprach gu ihm: ,60 heißt doch alle Gojim (also nicht floß die Gunder ber Richtjuden, fondern auch die fundlofen Richtjuden), denn es heißt ja, alle die Gott

vertengnen. Wer find alfo die "Raschaim" (bas find diejenis gen), die den (judiichen) Gott verleugnen (alfo flar-

lich?: alle Richtjuden" (Sanhedrin 105 a). Goldidmidt hat dieje Stelle in feiner überfetung (Ab. IX, S. 105) verfälfcht, sogar das Psalmzitat.

Wir branchen uns aber mit bem einen Beweis gar nicht gu begnügen, Maimonides fagte gu einer anderen Talmuditelle (Abodah Carah 1, 3):

"Wiffe, daß diefes Bott ber Chriften, Die Jefu nachirren, obwohl ihre Stonfeffionen verichieden find, doch allesamt Gobendiener find (Mischneh Thorah, Silchoth atum X, 1).

Chenjo eindentig lefen wir es in Raros "Beth

,Rad) dem flaren Wortlant (5. Moje 22, 3) find bier alle Richtinden gleich, ob Gövendiener oder nicht, denn fie find nicht bein Bruber" (Kommentar junt "Tur" Chofchen ba-mifchpat 266).

Doch in nenefter Beit gab eine Bestätigung für Die Gleichitellung ber Michtjuben mit Gogendienern der Rabbiner Bernbard Sifcher in seinem Buch "Talmud und Schulchan Arnch" (Leipzig 1892):

"Trage beute noch ber chriftliche Staatsbiirger

Englands feinen Mitfürger jubifder Konfeffion, wer unter bem Atum (= Götendiener - R. D.) des Schulchan-Uruch gemeint fei, und er wird die Bahrheit horen, daß es der Chrift fei" (3. 6).

Busammengesaßt bedenten also: "Bose Goim et (S. 6).

Zusammengesaßt bedenten also: "Bose Goim

Gottlose Gotteslengner — Götsendiener" =
Richtjuben ohne Unterschied, von
benen keiner den Inden als "Bruder" gilt.

Die Begriffsbestimmung "Bruder" und "Rächfter" finden wir im gleichen Sinne noch im "Mischneh Thorah (Hilchoth rozeach I, I und II, II), und im "Edulchan-Arnch" (Choschen hasmischpat 227, I und 26 und 266, 1) erläutert.

Bur ben Juden ift alfo nur ber Jube ein Bruber" und ein "Rachfter"!

Gin anderer Unedruck für Die Gesamtheit ber Richtiuden ift "Bolter der Welt". Huch hierzu ein Talmudzitat:

"Ihr (Biracliten) beißt Meufchen, nicht aber beis Ben die Botter der Belt Menichen, fondern Bieh" (Baba mezia 1116).

So lehnen es die Inden in ihrem hagerfüllten Größenwahn ab, die Richtjuden als Bruder und Nächsten, ja nicht einmal als Mensch auzuerkennen; für fie ift der Nichtjude nichts anderes als ein Stud Bich!

Doch ber judifche Bag treibt noch gang andere Bluten. Daß die Juden die Gojim 3. B. ale Gfel bezeichnen, bezeugen mehrere Talmuditeilen (Bera-choth 25 b und 58 a; Schabbath 150 a; Jebamoth 98 a; Riddah Ca: n. a.).

Den Camen (auch Rinder find damit gemeint) Der Richtinden ftellt der Talmud allein an vier Stels ten bem Bferbefamen gleich.

Nach dem rakbinischen Buch "Schene luchoth ba-berith" find die Nichtjuden den "Menschen" (also Inben) gegenüber wie Affen zu halten" (250, 2).

Sunde find Die "Unbeschnittenen" (- Richtjuden) laut "Birte Rabbi Gliefer (c. 29).

Ja, auch mit dem fur die Inden unreinften Tier wird der Richtinde auf eine Stufe gestellt:

"Die Nichtjuben, beren Seele vom unreinen Geift fommt, werben Schweine genannt" (Jalfut Rubeni gadol 12 b.

Genug nun Diefer Blittenlefe, Die aber notwendig war, um das Nachfolgende zu verfteben.

#### Die Ermordung von Nichtsuden ist erlaubt

Diefen Beweis liefert uns ber Talmud ichon mit einer einzigen Schriftftelle:

"Das Blutvergießen eines Authi einem Authi gegenüber und eines Lubhi einem Juden gegenüber ist strafbar (wörtlich: "we Fracl le Anthi pitur") und bem Inden einem Anthi gegenüber ftraftos" (Canbedrin 57 a).

Damit ift eindeutig gejagt, daß der Jude je ben Richtinden ("Anthi") ermorden darf, nicht aber ein Richtinde einen Richtinden oder gar Juden. Wenn Anden und übereifrige Indenverteidiger behaupten, es handle fich bei diefem "Blutvergießen" nur um eine blutige Körperversetung ohne Tobesjolge, foift das Zpiegelfechterei, denn im Original (Wilmaer Husgabe von 1937) beißt cs: "ichefat damim", d. b.



Der Wiffende

Stürmer-Archi

Er tennt all die geheimen Mordanweifungen des Judentums und die Borichriften des Ritualmordes

Ausgiegen des Blutes - Berbluten - alfo Ermorben.

Roch deutlicher fagt es eine andere Stelle:

"Es ift erlaubt, ihn (den Richtjuden) mit ben Sanden zu toten" - wortlich: "mutar febacog bejadim" (Thofaphoth zu Abodah Garah 4 b). Maintonibes faut:

"Ber tötet den Fremdling foll nicht bom (judifchen) Gericht getötet werden, weil es beißt (Czodus 21, 14): "Benn aber jemand frevelt gegen feinen Nächsten, daß er ihn umbringt ... Und ce ift nicht nötig gu fagen, bağ berjenige nicht getotet wird wegen (bes Mordes) an Gogendienern" (Mifchneh Thoras, Sildhoth rozeach we idemiroth nefeich 35. V. Bud, 11, Kap. 2, § 11 — Bilna 1900).

hierzu genügt die Borterflarung: "Fremdling" (hebräisch: "ger toichab") — ein den Juden freund-lich gesinnter Richtsude. Bemerkenswert ist die vorachtliche Erwähnung der Richtjuden im letten Gas.

Gin weiterer Griff in das rabbinifde Schrifttum:

"Bas fteht fest burch die Worte Sabatid 3, 6): Mab jagt "Er ftand und mag die Erbe . . . (darüber): Er erflarte das Bergiegen Des Blutes ber Kanaanim für erlaubt, weil es beint (Deut. 20, 16): "Reine Geele bon ihnen laffe am Leben!"

Er erffart ben Gelbranb (an ben Ranaanim) für erlaubt, weil es beißt (Deut. 20, 14): "Und ihre Bente (d. h. die von den Kanaantin zu machende Bente - R. M.) raube für dich und geniche das, was dn von deinen Seinden ers beuten wirft." Rabbi Huna fagte: "Die Worte (Sabatut 3,6): "Und er tofte Die Boller auf" bedeutet: Er erlaubte (auch Die Musplündes rung) ihrer Gelbbeutel, wie es darüber nes schrieben ift (Siob 12, 18): "Er züchtigt die Monige, indem er ihre Gelbbeutel lofte burch Die Macht der Geschenke." (Midraid) Wajifra rabba 13, 2).

Zunächst haben wir bier nebeneinander die Gleichstellung ber Begriffe "Bergießen des Blutes" und "nucht am Leben laffen". Beides bedeutet alfo: Toten -- Morden. Da "Kanaanim" (Mehrzahl von Kanaa-ni") ein Deckwort für die Nichtjuden in ihrer Gefamtheit ift, handelt es fich bei bem erften Abjat um den erlaubten Mord an Richtinden.

Ginen intereffanten Ginblid in die judifche Unmoral bietet der zweite Absatz. Er befagt, daß ber Betrug an ben Königen burch die Macht der Gefchente, b. h. durch Bestechung von Beamten, erlaubt ift. Das, was fich bamals auf bie Ronige bezog, ware beute Angelegenheit der Staatsmefen. Alfo haben wir es bier mit einem judifchen Wefen gu tun, das in jehiger Zeit Staatsbetrug, Steuerbetrug, Bollhinterziehung u. a. erlaubt.

Benn wir nun bie Qutherfche iberfehung bes Alten Testaments gur Sand nehmen, werden wir beim Rachlefen ber oben angeführten Stelle aus bem Bud Siob einen gang anderen Wortlaut finden, nämlich: "Er löft auf ber Könige Zwang und bindet mit einem Gurt ihre Lenden" (Rap. 12, 18). Dieje Athweichung in ber übersettung erflärt fich damit, daß Luther bei ber Gleichbedentung ber Worte "Geldbeutel" und "Gürtel" letteres anwendete und auch bei dem hebräischen Wort "matanah", das sowohl "Geschent" als auch "Lende" bedeutet, sich für die lettere Deutung entschied und so bie sinnentstellende Faffung niederichrieb.

Much Rabbi Joseph Allbo erklärte ben Mord an Nichtjuden für erlaubt:

"Gines Abgöttischen Leib ift erlanbt, wievielmehr fein But. Denn es ift recht, ihn nmgn= bringen und sich feiner nicht zu erbarmen" (Sepher Affarim III, c. 25).

Daß der Mord an Richtjuben nicht nur erlaubt ift, sondern den Juden von Jahmeh fogar als ein ihm dargebrachtes Opfer angerechnet wird, bezeugt Rabbi bar Nachmani:

"Ein jeder, der bergießt bas Blut ber Böfen (wörtlich: raschaim), ist bem gleich, ber ein (gottgefälliges) Opfer barbringt" (Bamibbar rabba 21, 3).

Den gleichen Standpunkt bertrat auch Rabbi Gimon ben Chelbo ha-Darichan:

"Gin jeder, ber bergießt bom Blute ber Bofen, mie derienige der Ouier darbringt" (Sal futh hasthorah nifra Simoni, Bb. I, fol. 215 b - Frantfurt a. Dt. 1687).

#### Die Beften der Richtiuden follen ermordet werden

Schon bem Alten Teitament fann man entnehmen. daß Juda auf seinen Raubzügen die Könige, Heerführer und herborragenden Staatsmanner ber überfallenen nichtjüdischen Bolfer mit befonderem Dag verfolgte und, wo es ihrer habhaft wurde, granfam ermordete. Go wurden die fünf Ronige ber Didianiter totgeschlagen (4. Moje 31, 8), der Rönig von Ni aufgehängt (Jofua 8, 29), fowie fünf Ar oritertonige erschlagen und beren Leichen aufgehäng. (30f. 10, 26). An anderer Stelle (Aof. 12, 9-24) inden mir allein 31 Könige aufgegählt, bie ber Maffennörder Jojun totichlagen ließ. Damit zeigte fich Jofun, den Jahmeh zum Rachfolger Mofis auserwählt hatte, der großen ifraelitischen Morder- und Ränberbande

Bum Abschluß dieser Zusammenstellung soll noch bas Königsliebchen Esther erwähnt werden, die Anstifterin bes Mordes an dem indengegnerischen Staatsmann Saman, und die beiden anderen ffidischen "Belbinnen" Jael und Jubith; biefen beiden Meuchelmörderinnen fielen befanntlich der fanas ritifche Zeldhauptmann Sifera und der affprische Heerführer Holoserues zum Opier.

Soweit diese Ausmahl aus dem Alten Testament, die durchaus feinen Anspruch auf Bollständigkeit

Was fagt nun der Talnund und die Nabbinen? "Den beiten der Kanaanäer fiblage tot." — Wählich: foider schebelanaanim harog..." (Thosaphoth zu Abodah Sarah 26 b).

Der rabbinische Ansdruck "fanaanim" ist ein Sumwort für die Allgemeinheit der Richtsuden überhaupt. In älteren Talmudansgaben heißt es noch deutlicher: "schebegosim".

Ein weiteres Bengnis:

..Navbi Schimon ben Jodiai (lagte): Ten Besten von den Nichtjuden zur Zeit des Krieges ermorde. Ten Besten unter den Zchlaugen breche das Genick und (dasselbe tue) auch den besten Jambersrauen, damit der Wille (vottes geschehe" (Zopherim 41 a, Spalte bunten).

Im Original befindet fich eine Auffnote zu den Borren "Bur Zeit des Arieges", die besagt: "immer", offo nicht bloß gur Zeit des Arieges.

Unter der rabbinischen Bezeichnung "Schlangen" find die Andenfeinde gemeint und unter "Zanberfrauen" die Richt judinnen, bem Zanberei gatt den Anden als verbotener Gögendienet" find ja für die Juden nur die Nichtsinden

Gine Erffarung, Die etwaige lette Zweifel reftlos beseitigt, finden wir im fabbatiftischen Schriftum:

"Gr antwortete: Eleasar, mein Sohn, du saunst nicht vergleichen diesenigen, die von der beitigen Wurzel (= Rasse) und vom Stamme der Wahrspeit (= rechtgläubige Juden) mit denen, die den einem bösen Stamme berstommen und einer verachteten Burzel entstammen. Dem über Fraul ist (boch) geschrieben (Jeremias 2, 21): "Und ich habe dich gebstanzt wie eine edle Rebe, ganz vom echten Samen ...", mährend es über die Völfer der Altum (= Richtsuben) heißt (Czechiel 23, 30): "Glich doch deren Fleisch dem Reische der Vielen über Sterke"

Darum wurde von Frack, weil es vom bete ligen Samen entstammt, beim Berge Sinai aller Malel entsernt und sie treten Tag und Nacht in den Bund (Gottes) zur völligen Vers vollkommung.

Aber für die Böller der Allam ist es schwer seibst wenn einige von ihnen zum Andentum nbertreten), ihre Unreinseit zu entsernen, selbst in der dritten Generation nicht. Und darum wird gelehrt: Den Besten von den Alam usw. ichtage tot!" (Sepher ha sohar Bd. III, sol. 14 6 Zeile 1—8 v. oben).

Wie in der jüdischen Geschichte des Alten Testaments nicht nur Morde an Nichtinden in geradezu unvorstellbarer Anhänfung an der Tagesordnung sind, so sinden wir auch Morde der Juden untereinander verzeichnet. Hür die Morde den Nichtinden waren jüdischer Has, Nandsucht und Vernichtungsmille die treibenden Kräste, während dei der Ermordung der Juden andere, teilweise sehr eigensschiftige Beweggründe ansschlaggebend waren.

In dem gleichen Sinne berichtet auch der Talmud von jüdischen Morden an eigenen Rassegenossen. Selbst Rabbi unter sich erstweinen als Mörder, einer von ihnen — Rabba— "schlachtet" sogar seinen Umtse bruder Rab Sira (Megillah 7 b).

Auch für den Mord an einem Raffegenoffen nimme der Talmud den Juden in Aufpruch:

"Sagte Rabbi Cleasar: Ginen am haarez sann man durchbohren am Versöhnungstage, seibst dann, wenn dieser Tag auf einen Samstag jällt. Da sagten ihm seine Schüler: "Nabbi, sage sieber schächten." Dazu sagte er: "Dabei (beim Schächten) wäre ein Gebet nötig, dagenen hier (beim Durchbohren) nicht" (Resachim 49 b).

Einen "am haarez" nannte man zu Zeiten ber Rabbinen einen rabbinisch "Ungebildeten" — auch "Proseten", furzum einen Inden, der sich nicht mit dem Talmud bestäftigt. Diese "Ungebildeten" wurzen aber von den strenggsändigen Juden gehäßt. Daß diese Tatsache von den "Weisen" der Zuden umgesehrt murde, mundert uns durchaus uicht; wir kennen sie in sichen wiel zu gut, um uns darüber noch aufzuhalten, wenn wir leien:

"Der Saß ber (fildischen) Ungebildeten gegen die (fildischen) Gelehrten ist größer als der Saß der Wölfer der Welt (= Nichtinden) gegen Israel, und ihre Beiber sind noch gehälfiger als sie" (Pejachim 49 b).

So führen Thorah und Talnub selbst den Beweis, daß das Jahwehgebot "Du sollst nicht töten" nicht erust genommen werden darf und entheben uns der Rusgabe, in unserer diesbezüglichen Beweissichrung noch weiter auszuholen.

Schliefilich intereffiert uns bas, was Inden fich untereinander antaten, auch nur nebenfachlich; beshalb genügt das bisher barüber Gesagte.

#### Der Endzwed bes jubifchen Morbens

Wenn wir von den zahllosen bestialischen Morden der Anden lesen und ihre Gese wäßig feit bezitätigt sinden, dräugt sich und nuwistlirtich die Frage nach dem tieseren Sinn dieser Verbrechen auf. Da wir uns in unsever Beweissührung ansichtießlich auf jüdische Zengnisse stüden wollen, müssen wir diese auch zur Beantwortung der zulezt gestellten Frage heranziehen.

Sine rabbinische Autwort, die aus in der Erkänterung der Klagelieder Jeremias (Kap. 1, 2) gegeben wird, wo die Gemeinde Frael als weinende Witwe bezeichnet ist, lautet:

"Sie weint und die 70 Böller der Welt weinten mit ihr. Nabbi Pinchas sagte: (Das muß so verstanden werden) die 70 Stiere sind es tals Ursache des Beinens der Böller), die Frael zu opsern vollegte am Feste (der Sulfoth) und die 70 Böller der Welt darstellen, damit die Welt von ihnen nicht zerstört würder Midrasch rabba, Echa rabathi I, 2, 23 — Wad. II, Buch 5, fol. 13 b, Spalte b — Wilna 1911).

Eine reichtlich unverständliche "Erklärung" — ein mir Spitzsindigkeiten gesührtes Versteden. Doch geben wir der Sache einmal auf den Grund. Wit den 70 "Völkern der Welt" sind die gesamt en nicht jüdischen Völker gemeint. — Weshald sollen diese unm weinen? — Weil sie die 70 "Stiere" sind, "die Arael zu opsern pilegte". Damit wollte der weise Rabbi also sagen, daß die Richtzuden aller Völker die Schlachtopier der Fractiten waren. — Und weshald wurden sie geopsert? — "Damit die Welt von ihnen nicht zerstört würde", sagt Rabbi Kinchos; dach auf gut Deutsch muß es heißen: Damit der jüdische Weltberrichaftstraum durch die Vicktzuden nicht durch; krenzt werde, müssen diese eben geopsert, d. b. erswordet werden. Das war der Grund, weshalb so viele Richtzinden gemoordet wurden und deshalb weins ten deren Böller.

Amangstänfig kommt man fo zu dem Schluß, daß Inda, um an das Ziel seines Weltherrichaitsstrebens zu gelangen, alte nichtstüdisischen Wölker versnichten müßte. Denn folange es noch fest in sich geschloffene nichtjüdische Bölker gibt, solange besteht für das Andentum auch die Gefahr, daß dessen Plane gestört oder gar zerftört werden.

Dieselbe Ansicht vertreten die Rabbinen, Soren wir erft einmal ben Größten von ihnen — Maismonibes:

"Wenn man Nichtjuden tötet, so tötet man sie aile, vom Greise bis zum Urenfel, weil es geboten und unzweiselhaft der Wille Jahr wehr ist, alle Nichtjuden hinzumorden, also auch kleine Kinder mit ihren Wätern und Großvätern ohne Unterschied. Dieses Gebot sindet man überall in der Thorah" (Wore nebottim, Bd. 1, sol. 81 b — Neudruck Warschau 1872).

An anderer Stelle wiederholt ber "Abler der Synagoge" biefes Gebot:

"Alber alle Richtjuden werden vertilgt wer- mord den und nur die Juden werden weiter- dar!

bestehen" (Mijdneh Thorah, Hildoth iffure bia 14,5).

In 19,000.
In Unife ben Maimon geht noch weiter; er erinnert an das Jahweh Gebot, diesen Bernichtungsfamps erbarmungstos durchzuführen:

"Es ist verboten, sich der Afum zu erbarmen, weil es heißt (Dent. 7,2): "begnadige sie nicht!" (Mischneh Thorah, Jad chasafah, Hickorthafum 10,1).

Doch laffen wir auch andere Rabbinen zu Bort

"(Der Gott der Juden) sagt: Ebenso, wie ich Menschen, Bieh, Gesangene, auch Mägde getötet habe, so habt ihr das Recht, an allen Orten dasselbe zu ihn und es wie ein großes Gebot zu beachten, wie geschrieben steht (Exodus 12.6): "Dann schlachte die gange Gemeinde zwischen den beiden Abenschen" (Midrasch rabba, Schemoth 15,12).

llud an anderer Stelle:
"So wird Afract alle Nichtjuden vernichten
und nur felbit bestehen" (Midrasch rabba,
Bereschith 41,9).

Jum Abichtuß dieses Rapitels noch einen Griff in die Rabbatab. Da leien wir im Anschluß an die Anzählung der einzelnen Arten der Richtjuden:

"Alle diese streben danach, die Welt in Berwirrung zu bringen und sie baben die Bernichtung des Tempels verursacht. Aber wie (ansängliche) Berwirrung dem Lichte Platmachen nunkte, so auch, wenn das Licht Gottes wird der West offenbart, werden sie alle von der Welt vernichtet.

Tenn es gibt feine Ertöfung, folange Amalet (= Gesamtheit der Nichtinden) nicht vernichtet wird, denn es wurde geschworen gegen Amalet (Exodus 17.6): "Denn die Hand Jehowas ist (Aum Schwure) auf dem Throne (und Kehoma ichwört): "Kampf des Achowa wider Amalet von Geschlecht zu Geschlecht" (Sepher vassohar, Vd. I., fol. 25 h — Wista 1911).

Alfo ausgerechnet die Nichtinden "streben danach, die Welt in Berwirrung zu bringen"! Sin Beispiel für die typisch jüdische Berdrehung der Tatsachen, wir könnten auch sagen: jüdische Reklametrick.

Kampf Jubas gegen alle Richtinden ohne Erbarmen von Gefcliccht zu Geschlecht — bis zur Bernichtung!

Rach den angeführten Geschesstellen ist erwiesen, daß die Auden die Nichtinden nicht nur erworden dürsen, sondern daß die Gesche Audas diese Morde sogar gebieten. über allem aber steht das südische Gesch: Wer einen Nichtinden ermordet, bringt Jahweh ein Opferdar!

#### Der Blutgenuß in der Thorah

"Bielmehr ilt ihnen (den Juhen) ab folute aller gebrauch des Blutts als ein abschen Berbothen."

Tiese Behanvtung, die der Andenfreund Araneisens Gaselbauer bereits 1736 aufftellte, wiederholt sich sungemäß in den nachfolgenden zwei Jahrhunberten immer wieder. Alle Anden und Andenverteibiger, die gegen die Ritualmordbeschuldigung auftraten, betouten siets den Standpunkt, den Haselbauer eingenommen hatte.

Um nun auch die Unhaltbarkeit dieser Stellungsnahme zu widerlegen, wollen wir uns mit dem Vers det Bellungenusses erst einmal vertrant machen. Wir sinden dieses Verbot Jahwebs im Alten Testasment. Das diesbezügliche Hauptgeset lantet:

"Und welcher Mensch, er sei vom Haus Frael ober ein Fremdling unter ench, irgend Blut ist, wider den will ich mein Antlitz sehen und will ihn mitten ans seinem Bolt ausrottent. Denn des Leises Leisen ist im Blut, und ich habe es euch auf den Allar gegeben, daß eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Alnt ist die Berföhnung, weil das Leben in ihm ist.

Darum habe ich gesagt den Kindern Firael: Keine Seele unter ench foll Blut effen, auch fein Fremdling, der unter ench wohnt.

Und welcher Mensch, er sei vom Hais Afraet oder ein Frembling unter euch, ein Tier oder einen Bogel fängt auf der Jagb, das man ist, der soll desselben Blut hingießen und mit Erde zuscharren.

Denn des Leibes Leben ist in seinem Blut, spiange es lebt; und ich habe den Kindern Afrael gesagt: Ihr sollt keines Leibes Blut effen; denn des Leibes Leben ist in seinem Blut; wer es ist, der soll ausgerottet werden" (3. Mose 17,10—14).

Anch an anderen Stellen (1. Mofe 9,4; u. a.) ift das vorsiehende Berbot erwähnt, doch die aussführlichste Begründung weist die wiedergegebene Stelle auf.

Wohlgemerkt handelt es sich hierbei immer nur nm Tierblut. Und welche Gründe hat Jahnsch für sein Verbot? — Erstens: "des Leibes Leben" — also die Seele — "ist im Blut". Beim Mutgenuß würde — immer nach Jahnsch — die Seele des Tieres, dem das Blut gehörte, in den Körper bessenigen eingehen, der das Wut genießt. Und eben das will der Judengott nicht. Zweitenst. Und habe es euch auf den Altar gegeben", d. h. daß Jahnsch sich Jich selbst das Blut vorbe alten hat; die Iraeliten sollen es ihrem Gott Jahnsch auf den Altar geben, damit ihre Seelen "versichnt" werden, auf daß also Jahnsch ihnen ihre Sünden vergibt, wegen derer er erzürnt war. Und um diesen Jorn zu beheben, sich eben mit Jahnsch wieder zu "versöhnen", mössen Blutopfer gebracht

merben, benn nur "bas Blut ift die Ber-

fibrigens bestätigt biefes Gefet auch das Reue Teframent:

"Und es mird alles mit Blut gereis nigt nach dem Gefen; und ohne Blutvergiegen gednieht teine Bergebung" (Brief an die Hebräer 9,22).

Alis Strafe für die übertretung des Blutgenussies droht Aahweh die "Ansrottung" an. Was bedeutet das? Am Alten Testament finden wir weder über die Art dieser Strafe, noch über deren Bollang irgend etwas angeführt. Um uns Klarheit darüber an verschaffen, müssen wir zum Talmud greisen; dort beifit es:

"Rabba sagte: (Der Tod) zwischen 50 und 60 Jahren ist der Tod der Ausrottung. Als Rab Joseph 60 Jahre alt geworden war, veranstaltete er ein Fest sür die Rabbinen, indem er sagte: "Run bin ich der Ausrottung entgangen" (Woed Katan 28 a).

Nobenbei gesagt, muß Rab Joseph ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Jedensalls wissen wir nun, daß die Strafe der Ansrottung eine sehr gelinde Strafe ist, nämlich ein Tod vor Erreichung des psalmistischen Alters von 70 Jahren (Psalm 90,10). Keineswegs handelt es sich — wie Juden und Judenlichte der Laienwelt oft glauben zu machen versuchten — um die Todesstrafe.

Aber ganz abgesehen bavon, tann selbst biefe milde Strafe — wie überhandt alle himmlischen Strafen — anigehoben werden. Sierfür zeugen eine ganze Reihe von Tahmudtraftaten, so:

"Rier Dinge zerreihen den himmlischen Strafbeschluß über den Menichen: Almosen, Gebet, Anderung des Namens (!) und Anderung des Tuns" (Rosch hasschauah 10 b).

Daß Busse alle leichteren Sünden sühnt, während die senwereren Sünden bis zum Verföhnungstag "fichwebend" bleiben, ersahren wir an anderer Stelle (Joma VIII,8).

Die Erläuterung hierzu:

"Belche Bufe bleibt schwebend, bis ber Berföhnungstag Gubne schafft? Begen (Gunden auf bie) Ausrottung (steht)" (Joma 86 a).

Alfo burch Anfic werden bie meisten Sünden, die anderen am Bergöhnungstage gesühnt und damit schließlich alle von Jahweh angedrohten himmlischen Strasen ausgehoben. Ja, mehr noch: diese Sünden werden sogar in "Berdienste" umgewandelt, denn:

> "Neich Latisch saue: Groß ist die Buße, benn durch sie werden vorfähliche Sünden jür ihn (ben Sünder) zu Verdiensten gemacht" (Joma 866).

Schon diese Stichproben beweisen, daß alles in der Thorah mit himmitigien Strafen Bedrohte gertan werben darf; die hanptsache ift, daß man Buße tut und schlimmiten Jalles den Berjöhnungstag nicht verfäumt.

Die Anhanwendung auf den Mitualmord: Wäre er im Alten Testament verboten, fönnte er trozdem verübt werden, jelbst wenn eine himmlische Strase bafür angedroht wäre, denn der Volfzug derselben würde ja doch bis zum nächten Verjöhnungstag ausgeseht und dann die Strase überhandt aufgeboden werden. Dacüber hinaus würde diese "vorsährliche Sünde" auch noch als "Verdienst" Anrechnung finden.

Aber unn das Wesentliche: Im Alten Testament ist nur der wenuß von Tierblut verboten, nicht aber der Genuß von Menschenblut!

Die massenmörderische Einstellung des Judens
gottes haben wir dis zur Unerträglichkeit seinen
gesernt. Alse diese Massenmorde auf Andwehs Bee
seh waren mit dem Vergießen von Strömen nichtjüdischen Unters verbanden, Was liegt nun näher,
was mit dem Ante der Mordodser geschah, od es
womöglich — wie das der Nituatmordodser — genossen wurde. Juda verneute dies Frage stets, wenn
ihnen die Blutschuld vorgeworsen wurde. Dach wir
und gewohnt, jüdischen Behauptungen zweiselne
auf das Altit der Massenwordodser zu ergründen
versuchen, was wahr und was nicht wahr ift.

Hierzu wollen wir junachft Jahmeh felbit bas Wort überlaffen:

"Cammelt ench und kommt her, sindet euch allenthalben zuhauf zu meinem Schlachtwier, das ich euch schlachte — ein großes Schlachts opfer auf den Bergen Jfraels —, und frefeset Fleisch und fauset Blut. Fleisch der Starken sollt ihr fressen, und Blut der Fürsten auf Erden sollt ihr fausen. ... Und sollt das Fette fressen, daß ihr voll werdet, und das Blut fausen, daß ihr trunken werdet von dem Schlachtopier, das ich euch schlachtopier, das ich euch schlachtopier, das ich euch schlachten. (Czechiel 39, 17—19).

Bwar heißt es einleitend zu dieser Stelle, daß die Ausscherung Jahmehs an die Lögel und Tiere gerichtet sei, doch ist das nichts anderes als eine vorssichtige Umschreibung des wirklichen Sinues dieser menschenblutsäuserischen haßphantasie. Daran ändert auch nichts die Wiederholung dieser Umschreibung im Neuen Testament (Disenbarung des Johannes 19, 17 n. 18). Denn auf den Kannibalismus der Jiraestiten siehen wir auch an anderen Stellen des Alten Testaments. So milisen wir bespielsweise auch die Sielle berücksichtigen, die den Jiraestiten den Massen, mord an Griechen prophezeit:

"Der herr Zebaoth wird sie schüchen, daß sie um sich fressen und unter sich treten die Schlens bersteine, daß sie trinken und lärmen wie vom Wein und voll werden wie das Becken und wie die Ecken des Altars" (Sacharja 9, 15 — noch Luber).

Die von den Juden gebrauchte übersetung aus dem bebräisten Digmaltext sautet verständlicher: "Der her der heerscharen wird sie beschützen und sie werden sie fressen und sie niederwersen mit Schlendersteinen und sie werden sie trinken wie Wein und sie werden voll sein wie Opserschalen, wie die hörner des Allars."

Der Hinweis auf das "Trinken" bezieht sich ganz eindeutig auf Blut, denn die Opserschalen der Altäre der Fracilien wurden nach Jahwehs Gebot mit Blut gefüllt, die Hörner der Altäre mit Blut des stricken (2. Mose 29, 12; 3. Mose 8, 15; 11. 6.). So handelt es sich an dieser Stelle des Alten Testaments um das Alut der Griechen, das zu trinken den Fraeliten prophezeit wurde — also Menschendlur!

Noch beutlicher ist bas Jahwehgebot, Menschenblut zu genießen, einer anderen Thorabstelle zu entnehmen:

"Und ich will beine Schinder speisen mit ihrem eigenen Reissch, und sie sollen von ihrem eigenen Alut wie von süßem Wein trunfen werden; und alles Aleisch soll ersahren, daß ich bin der Herr, dein Heiland und dein Ertvier, der Mächtige in Jasob" (Jesaja 49, 26).

Miles in allem beweisen biese Worte Jahwehs boch zweisellos, daß Menschen auf sein Gebot bin Menschenblut genießen sollen. Nichts anderes bedeutet auch die alttestamentarische Prophezeiung aus dem Munde Vileams:

"Siehe das Bolf (Afrael) wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe: es wird sich nicht legen, bis es den Raub fresse und das Blut der Erschlasgenen jaufe" (4. Mose 23, 24).

Diese Borausinge bezieht sich nicht etwa auf bas Blut getöteter Tiere oder auf Blut der von Tieren getöteter Menschen, sondern auf das Blut der vom Bolte Fixael getöteten Richtjuden. Diese Begriffsbestimmung finden wir im Talmud:

"Das Alut der Gemordeten (wörtlicht: "chafal") ist deshalb fojcher, weil es heißt (Numeri 23, 24): "Das Blut der Gemordeten wird es (Frael) trinfen." Vom Blute bei den Schöckungen (der Tiere) heißt es ja doch (anders) (Deut. 12, 16): "Aur das Blut (der reinen) Tiere follt ihr nacht essen, auf die Erde giehet es aus wie Wasser. Dieses dient zur Rechtsertigung, daß das Blut der Makel-haften zur Deiligung zulässig

ift . . In ber Schule Rabbi Sichmaels murbe gelehrt: ,Und bas Blut ber Ermorbeten wird er trinten, ausgenommen bes verftromenben Blutes, das die Caaten nicht fofder macht". (Chullin 35 b - 36 a aus ber Talmubansgabe Milna 1937).

Dierzu einige Worterflarungen: "dialat" beifit "burchbohrt", fomit bedeutet es: Gemordeter; "foider" - "rituell rein" - Goldidmidt verbedi in feiner Talmudiibersetzung den Sinn des Wartes "foscher" mit "ist besähigt"; "matelhafter" – wörte licht: "depafule" - abgeleitet von "pajul" = "untauglich", alfo "Richtinde". Co finden wir mit ber wiedergegebenen Stelle jum Ausdrud gebracht, bag ber Genug des Blutes, ber Tiere verboten, bes ber gemordeten Richtjuden aber - gur heiligung erlandt ift, mit Ausnahme bes "berftromenden" Blutes. hiermit ift bas gulent bem Körper entitromende Blut gemeint, beffen Bertuft bas Berbinten des Menichen zur numittelbaren Folge hat - cabbinisch: das "Blut, mit dem die Seele ausgeht"; doch darauf fommen wir noch au fprechen.

Ge bleibt alfo bie Tatfache besteben, bag ber Genng von Menfchenblut in ber Tho. rab nicht verboten ift!

#### 2Bas im judifchen Gefet nicht verboten ift, das ift erlaubt

Mir erfuhren foeben, bag bas Alte Teitament ben Genug bon Menfchenblut nirgends verbietet. In nun für die gesamte judifde Lebre ber rabbinifde Grundfat: 2Bas nicht berboten ift, bas ift erlaubt! gilt, ift ber Menschenblutgenuß erlaubt.

Doch wollen wir feine Behauptung anfftellen. ohne biefelbe gu begründen und beshalb an Sand eines Beifpieles ben vorerwähnten Grundfat auch ausführlich erläutern. Wir merben bamit nicht nur die angezogene Lehranficht bestätigt erhalten, fonbern auch wieder einmal einen Blid in Die rabbinis feben Saarfbaltereien werfen fonnen.

3. Mofe 20, 10 lautet: "Wer die Ghe bricht mit jemandes Weib, der foll des Todes fterben, beide, Chebrecher und Chebrecherin, darum dan er mit feines Rachiten Weibe bie Che gebrochen bat".

Alfo boch flar und bentlich: Huf Chebruch mit einer berheirateten Fran fteht für beide Teile bie Todesftrafe. Darüber fonnte boch bei gewiffenhafter Muslegung bes Textes gar fein Zweifel befteben Gang anders aber nach ber rabbinifchen Lehre. So. ren wir, mas ber Talmub ju biejem mofaischen Wefen gu fagen bat:

"Gin Mann: bamit wird ansgeschloffen ein Minderjähriger, - ber Ghebruch treibt mit bem Beibe eines Mannes: bamit wird ausgeichloffen das Beib eines Minderjährigen. -Mit bem Weibe feines Nachften: Damit wird ausgeschloffen bas Weib eines Michtjuden" (Canbedrin 52 b).

Rach diefer Auslegung ift ber Chebruch alfo nur mehr ftrafbar, wenn er bon einem großjährigen 311. den mit dem Weibe eines großiährigen Zuden begangen wird. Gin Chebruch, ben ein minder fabriger Jube - gang gleich, ob berbeiratet ober nicht - begeht, ift bemnach erlaubt, ebenjo ber Chebruch eines großjährigen Anden mit der Gran eines minderjährigen Juden, Das ift nach beuticben Begriffen boch nichts anderes als Mechtsverbrehung übelfter Urt - nach judifchen Begriffen aber eine "rechtsverbindliebe" Muslegung.

Dicie Anslegung geht aber noch weiter, benn es heißt doch, daß auch ber Ghebruch mit ber Grau eines Richtjuben erlaubt ift, und gwar, weil ce für den Midtinden feine Che gibt, Und warum nicht? Die Fortietung bes oben angeführten Salmud. gitate gibt die Untwort:

"Dir fernen bierans, bag es für ben Richtinden feine (im gleichen Ginne gultige) Che gibi" (Canhedrin 52 b).

Co mirb es gemadit!

Man tonnie aus Thorab und Talmud noch biele Beifviele hierfur geben, borb wollen wir es bei bem einen bewenden laffen.

Mur Die eine Teilanficht, Die für Die Nichtinden eine Che nicht gelten läßt, wollen wir noch etwas meiter veriolgen. Der Rabbinismus ficht im Geichlechteverlehr eines verheirateten Inden mit einer Michtindin auch feinen Chebruch gegenüber ber Chefrau des vetreffenden Inden.

So ift jede Richtjudin fur ben Juden Grei. milb. In diefer Sinficht berfteigt fich ber Salmud aber noch zu einer abgrundtiefen Gemeinheit, indem er fogar nichtjudifche Madchen im Alter bon brei Sahren und einem Tag den Juden jum Beifchlaf freigibt (Abodah Carah 37 a). Dieje Bertiertheit, noch dazu in einem Religiousgesetz verantert, ist einfach unbegreiflich.

Keine Etrafandrohung, nicht einmal die der milben Strafe bee "Schlagene" ober ber - gwar auch nichtsfagenden - "Ausrottung"! Rur "unrein" macht ein derartiger Berfehr den "reinen" Inden, und gwar nur bis jum Abend. Gin rituelles Bad nimmt denn auch die Unreinheit von dem -- nach unferen Begriffen: Ungehener. Es beifit nämlich:

"Da ein nichtjüdisches Madchen im Alter von 3 Jahren und 1 Tag jum Beifchlai geeignet ift, verunreinigt fie wie eine Glugbehafs tete" (Abodah Carah 37 a).

Ja, die Gemeinheit geht noch weiter, benn im Anfchlug an diefe Talmuditelle wird noch ausgeführt, daß das geschändete Rind von bem Alte "feinerici Genuß" batte.

Diefe geradezu biebifche Schamlofigfeit ift nun nicht etwa nur an biefer einen Stelle bes Talmude bergeichnet, nein, immer wieder nößt man auf die Freigabe von Madchen im Alter von 3 Jahrea und I Tag jum Beifebiaf für Juden Gebamoth 57 b und 60 b; Rethuboth 6 b und 9 a; Riddufchin 10 a, b; Sanhedrin 55 b; u. a.).

Das ift ber Inde in feiner gangen Berfommen-

beit. Dagn beifit es: "Gott läßt seine Majestät nur unter den ihm augehörenden Juden wohnen" (Berachoth 7a). Da gehört er auch bin, benn: Wie einer ift, fo

(Fortsetzung folgt.)

## Was man dem Stürmer schreibt

ift fein Gott!

Gie wird fich umftellen muffen

Lieber Stürmer!

Rurglich borte ich in einer Buchbandlung ein Gelprad. Es eridien eine junge Dame und verlangte ein Buch "obne Tendens", wie fie fagte. Der Buchbandler wich nicht aus und fagte ibr. Bildier ohne Tenbeng habe es nie gegeben, jedes Buch habe feine Tendens, fei es fo oder fo. "Ja. ober früher", fo feufste bie junge Dame, "die Bidber, die man früher taufen fonnte ..."

Darauf fragte ber Mann geradesu, mas für ein Buch die Dame benn überhanpt wolle ober woran fie benfe. Sm, meinte fie barauf, fie babe an etwas Erntifches gebacht!

Der Buchbändier geleitete bie junge Dame gur Dur, öffnete biefe und fagte barauf: "Grugen Gie Magnus Biridield von mir!"

Die junge Dame machte ein recht bimmes Wes Alber ibr mar recht neicheben, für foliben Schning ift das gewöhnlichfte Papier noch gu Emil QBerner. frynde . . .

Wie ich es febe

Lieber Stürmer!

Es ift eine bittere Wahrheit, daß trot aller Magnahmen unferer Behörden immer noch viel Bare im Schleiche und Schwarzhandel verlauft wird. Es handelt fich dabei nun nicht eine um Bare, die ber Allgemeinheit entzogen wird, fondern um folde, die burch Schmugget ufw, aus Reutralien nach Deutschland gelangt - und bier gu enormen überpreifen verlauft wird. Wir treiben feine Bogel-Straug-Politif und fieden ben Ropf nicht in ben Sand, wir ieben bie Tinge, wie fie find: Diefe Waren nammen aus judgichen Rreifen und die überpreife find dagn veitimmt, Die bentiche Wahrung und bae Bertrauen in Siefe gu ichwächen. Kauft folde Dinge nicht, ihr schadet Rari Bengiait. euch jelbit . . .

> In Ungarn Lieber Stürmer!

. . . Ungarn bat gezeigt, mobin ein Bolf treibt, wenn es ben Buben Die Oberhand gewinnen laft.

Bare nicht im letten Angenblid ber gefunde Ginn bes ungarifden Bolfes erwacht, bann mare Ungarn denfelben Weg gegangen, wie die fogenannten "demofratischen" Bölfer, für die es eines Tages ein fairchterliches Erwachen geben wird . . .

Sauptfache: Binfen!

Lieber Stürmer!

. . 3ch bin fein ftudierter Mann, fondern nur ein einfacher fleiner Sandwerfemeister - aber ben Juden und fein Wefen habe auch ich am eigenen Rorper erfahren muffen. Satte man einmal bei einem judiiden Sausbefiger Reparaturen aus. geführt, is mußte man monates, ja, oft fogar jahres lang hinter seinem Geld heriaufen. Richt etwa, daß ber Bude gablungeunfähig gemejen ware, nein, aber To lange fein Geld auf der Bant lag, trug es ja far Jojef Weftermener. ibn Binica! . . .

Die Mitichulbigen

Lieber Stürmer!

. . Rurglich fprach ich einen, ber berfuchte mir au bemeifen, bag bas amerifanische und enginde Biolf an Diejem Weltenbrand gar nicht fo fchnibig fei, fondern allein der Bude fei es uiw., und man durfe nicht gar fo follecht von ben anderen Bolfern benten. . . Da haben wir boch schon wieder das duffelige Mitgefühl! hüten wir und, daß solche Meinungen Plats greifen! Daß der Inoc der Urbever Diefes Rrieges ift, miffen mir, aber bie Bolfer die auf ibn gehört haben und ibm bedingungelos gefolgt find, find auch foulbig! Das ift meine Meinung. Gin Mitgefühl ift ba boch mirfich Sebaitian 28ill. nicht am Plage.

Entweder - nder!

Lieber Sturmer!

... mer aus Bequemtichteit an der Judenfrage norbeigeht und fich nicht mit ihr beichäftigt, ift in meinen Augen ein Berbrecker, weil er badurch den Buden nütt und bem Sentiden Bolle ichabet. Bur bas dentiche Bolt darf es auch in ber Indenfrage nur ein Gutweder - Oder geben, Salbbeiten find ausgeschioffen! ...

#### Sonderbare Zeitgenossen:

#### Der "anftändige" Jude (X.)

Daß Buben nur Berbrecher find Und Gauner immer waren, Weiff heute ichon ein jedes Rind Mit zwölf und dreigehn Jahren.

Mein Freund, der gute, dumme Bein, Der glaubte noch die Gabel, Richt jeder Bude fei ein Rain,

Dem Juden Dlofes Burpurgrind, Dem hielt er itets gugute, Er fei nicht, wie die andern find, Er fei ein braver Jude.

Drum mollte Bein, wie's mancher tut. Bom Judenhaß nichts wiffen, Bis eines Eng's fein Lieblingsjud' Ihn selber hat beschissen.

Ernft Siemer.

#### Juden in England

Much in England gab es eine Beit, in ber man fich bort bewußt mar, daß Juden für ein Bolf fein Wind bedeuten. Sulches Biffen veranlagte den König Eduard I., im Jahre 1290 die Juden aus England gu bertreiben. 3m 17. Jahrhundert mar es der Englander Cromwell, der fich von judifden Schmeichtern einreden ließ, Die driftliche Religion gebiete es, daß man auch Juden am Leben nicht. jubifder Bulter teilnehmen laffe. Go tam es, daß Cromwell im Jahre 1670 fich als Berater ben bollan-Juden Entomon Tormido verichrieb und ibm die Rechte eines Matters an ber Lundaner Borje gewährte. Dit Erommell begann nun eine Berjudung Englands, der auch fünftigbin alle englischen Ronige ibre biffreiche Baut lieben.

3m Jahre 1689 erließ ber englifde Ronig Bil. beim 111, ben Juden hutdvoll die Bablung einer Sonderftener von jahrlich Taufenden bon Pfunden, und im Babre 1759 wurde ber breigebnjabrige Cabn bes Geldjuden Camfon Gideon jum Baron erhaben. In der gweiten Salfte bes 19. Jahrhunderte erran. gen die Buben in England eine führende Stellung nad ber andern. 3m Jahre 1858 murbe ber in ben Adelsstand erhobene Borfenjude Ruthfchild als erfter Bude Mitglied des Barlaments, als Baron Lionell De Mathichilb. Bebn Sabre fpater murbe ber Jube Benjamin Difracti Bremierminifter bon England. 3m Jahre 1885 jug Nathan Mener-Ruthichilb als "Lord" Rathichild als erfter judifcher Bece ins Cherhaus ein. 1902 murbe Lard Rothichith gum Mitglied Des "Webeimen Blates Der britifden Rrone" gemacht. Runig Couard VII. gablte Die Juben Alfred Rathidild und Grneft Caffel gu feinen Beratern und Bufenfreunden. Und biefer Ronig, ber Judenfreund und Ginfreifer Tentichlands, war ber Mann, beffen Lebensaufgabe es war, die Plane für Die Berftorung Deutschlande auszuheden.

Schon der erfte Wellfrieg gegen Deutschland mar bas Wert ber englifdeindifden Alliance. Im zweiten Weltfrieg fallte Dentschland seinen Todesftog er-balten, Wir aber wiffen, daß am Ende diefes Arieges Die englische Weltmadit gugrundegegangen fein und bas jubifde Weltherrichafteberlangen feinen Tobesftof erhalten haben mirb.

#### Der Stürmer ist das Blatt des Volkes



Stürmer-Archiv

Immer geschüftstüchtig Mle unfer Bildberichter den budligen Juden photographicrie, meinte oer Mitt" industry was gablen Ge mer bafür?"

Es gibt Fälle, in denen ein Gläschen Win-kelhausen viel bedeutet. Denken Sie daran bei der nächsten Zuteilung. Winkelhausen, Werke A.-G. Stettin, Stammhaus gegr. 1840.

"Much —!" Und "peng" schon lag die Flasche in Scheiben auf der Straße. Nur gut, daß sie leer war", tröstete sich die junge Frau und ging weiter. Die Scherben aber blieben liegen und zerschnitten die Reifen von Fahrrädern und Autos. So werden täglich unersetzliche Rohstoffe vernichtet und wertvolle Arbeitsstunden vergeudel Datum Rampt der Gedankenlosigkeit, Wer Scheiben macht, bringe sie auf die Seite. Entsichen gar Schnittwunden, nicht lange mit unzulänglichen Mitteln etwa dem Taschentuch verbinden, sondern gleich ein Stück Traumaplast Wundpflaster aufgeklebt, auch auf die kleinste Verletzung. Die Wunde ist damit vor Verunreinigung geschützt und heilt auch schneller ab. Sie werden außerdem beobachten, daß das fest anliegende Traumaplast Wundpflaster bei der Arbeit nicht stört. "Huch -!" Und "peng", schon lag die

Lecker und markenfrel ist Milei-Frucht schaum als Nachspeise. Man schlägt schaum als Nachspeise. Man schlägt aus Milei W u. Zucker steifen Schnee, zieht darunter etwas Marmelade und lertig ist der Fruchtschaum. Man füllt ihn in Glasschalen, stellt ihn kalt und serviert ihn anschließend. Kinder sind selig, wenn es Milei-Fruchtschaum gibt

.Was häckt Erika?" Döhler Sparrezept Was häckt Erika?" Döhler Sparrezept Nr. 6: Halerflocken-Keks . . . 60 K Margarine zergehen lassen; 6 Eßlöffel entrahmte Frischmilch zugeben, dann 90 g Zucker und 150 g Mehl, das mit 1/2 Btl. "Döhler Backfein" — mehr zw nehmen wäre Verschwendung — vermischt ist, beifügen, zum Schluß 150 g Halerflocken, "/4 Fläschchen "Döhler Bitteraroma" oder 1/3 Fläschchen "Döhler Zitronenaroma". Masse gut durchkneten, wenn sie zu weich ist, etwas Mehl daruntermischen, dann dinn auswalken. Mit kleinem Weinglas dünn auswalken, Mit kleinem Weinglas Plätzehen ausstechen und diese bei Mittelhitze goldgelb backen, Weitere Döhler-Sparrezepte folgen, Ausschneiden -- aufheben!

Eine Wohltat für Ihre Füße ist Efasil-Puder, der sich durch seine angenehm kühlende, trocknende, desinlizierende und geruchbesettigerde Wirkung aus und geruchbeseitigerde Wirkung aus zeichnet, Er verhütet Blasen, Brennen und Wundtaufen. Auch vorzüglich geeignet als Massage und Körperpudet. Eine Streudose Mk — .75. Nachfülbeutet Mk. — .50. Erhältlich in Apotheken, Drogerien und Fachgeschäften Kostenlose Druckschrift v. Togalwerk München 27/3.

nventur im Medizinschrank: Manche vergessene Silphoscalin-Packung wird oft noch zum Vorschein kommen Bes als man dachte, ist meist für den Trankheitsfall gesorgt Nun aber erst die angebrochenen Packungen aufbrau-chen, bevor eine neue gekauft wird! Heute müssen Heilmittel restlos ver wertet werden auch Silphoscalin-Ta-bletten schon weil auch zu ihrer Her-stellung viel Kohle gebraucht wird. Wer danach handelt dient der Parole: Spat Kohlet Carl Büh er, Konstanz, Fabrik pharm, Praparate.

Naturgeborene Heilmittel in konzentrier-ter Beschaffenheit stellen die aus tri-schen deutschen Arzneipflanzen gewon-nenen YSATE Bürger dar, die von Atz-ten weit und breit ihrer verläßlichen Heilwirkungen wegen hochgeschätzt werden. Ysatiabrik Wernigerode.

Der Erfola jeder Mehrleistung wird noch Der Erfolg jeder Mehrleistung wird noch gesteigert durch haushaltenden Verbrauch der erzeugten Güter. Wenn deshalb niemand mehr kauft, als er braucht dann werden uicht wenige alles, sondern alle genug haben. Dies gilt ebenso für DARMOL, das auch heute in steigendem Maße hergestellt und in Verkehr gebracht wird, Darmol-Wetk Dr.A. u. L. Schmidgall, Wien

Kein Blatt vor den Mund nehmen gilt es, sobaid es um die Gesundheit geht. Wie oft kann ein deutlicher Hinweis auf falsche Lebensgewohnheiten einen Wendepunkt bedeuten, Naturnahe Heil-Nährmittel wie die Tropon Präparate, helten dahei beginnende Krankheits-zustände zu vermeiden und einem Leistungsabfall vorzubeugen. Troponwerke, Köln-Mulheim.

Wird Süßstoff sparsamer verwendet, dann schmeckt er besser, und er würde auch nicht so knapp sein. — Deutsche Süßstoff-Gesellschaft m. b. H., Fragen Sie den Graphologen! H. P. Kar pinski, Hamburg-Wohldorf,

As Essen versalzi hal, der wird fort-an sehr vorsichtig mit Salz umgehen, Leider ist unsere Zunge gegen eine Übersüßung nicht so cunfindlich, sonst würde sich mancher hüten, mit Süß-stoff - Saccharin so stark zu süßen.

Stottern u. a. nerv. Hemmung, nur Angst Ausk, frei, Hausdörfer, Breslau 16 K

Fuß und Bein, Lähmungen, Bein- und Fußmißbildungen werden durch unsere lechnisch-orthopädisch, Neuetungen weitschendst behoben. Gang elastisch, be-quem und leicht. Kein Korkstielel, icder Ladenschub und Habbschub ver-wendbar. Eigene Patente. Gegr. 1903. Zu ellen Kassen zugelassen. Fordern Sie Gratisbroschüre Nr. 22 Extension, Frankfurt a. Main Eschersheim,



## Was wir da Ith Sagen Jedanken zum Weltgeschehen

Micht fleinlich

Gin Remorter Blatt fchreibt, Roofevelt fei niemals fleinlich.

Das mertt man an feinen Lügen!

Ginichränfung Der englische Gruahrungsminister erflarte, auch nach dem Kriege werde man in England noch lange bie Lebensmittel 'rationteren muffen. Wenn dann noch welche borhanden find!

Co gefchen

ic 47 führenden Rüftungsunternehmen ber Bereinigten Staaten haben im Durchichnitt einen Reingewinn bon 7740 Prozent erzielt; bas beift, daß fie mehr als bas 77fache bes Attientapitals aus den Rüftungsauftragen berausholfen.

Moofevelt hat icon recht, wenn er bon ben tüchtigen Juden fpricht!

Henchler

Der Ergbifchof bon Canterbury fordert bie Chriften in Ungarn auf, bie Juden bor feglicher Verfolgung zu retten. Bon ben unter ben anglo-amerifanischen Bomben gefallenen Ungarn fagt er aber nichts. Diefer Erzbischof ift ein Ergrabbiner!

Badoglio hat ein Buch gefchrieben, bas ben Titel "Mein Weg nach Rom" führen sollte. Auf Anraten seines ameritanischen Berlegers, mit ber Berausgabe nicht länger warten will, ift ber Titel in "Mein Beg nach Mostau" umgeandert worben.

Beil ber Weg nach Rom noch weit, ber Beg nad Mostan aber icon beidritten ift!

Wichtig
— Sin Leibarzt Roosevelts ist ber Vigeadmiral Roß-Mc Inthre.

Bigeadmiral muß er fein, bamit er feinen Batienten über Baffer halten fann.

Sinn und 3 wed

In den Bereinigten Kulturverband gegründet. Bereinigten Staaten wurde ein

Bur Befämpfung ber Rultur!

Der neue Streit
In England wird ein Antistreikgeset beraten. Berichiebene Abgeordnete haben besichlossen, sich der Stimme zu enthalten. Alfo ein Streit um bas Antiftreitgefes!

Langfam aber ficher Gin Nemporter Blatt meint, biefer Rrieg fei boch eigentlich finnlos. Fällt ber Grofchen?

Finanggebahren Der Finanzminister der Tschungting-Megierung, Pung, erklärte: "Wir sind wie der Mann, der vom Dach des Wolfenkratzers in Neuvork her-unterfiel; als er am 22. Stockwert vorbeitam, sagte er: "Bis jeht ging es noch gut!"

Da, dann gute Racht!

Englische Gerechtigfeit In England find bie Befferungsanftalten und Befängniffe bon Jugendlichen überfüllt.

Die fleinen Diebe hangt man, Die großen läßt man laufen . . .

Thre Armee

Der USA.-Vertreter der "News Ohronicle" berichtet, daß 10 Prozent der USA.-Armee aus Megern beftanbe. Rulturträger!

Un ben Pranger
Ein Blatt in Schanghai schreibt: "Für eigene Intereffen betrügt der Jube Freunde und Bermandte und fchent nicht bavor gurud, bas jubijdje Bolf gu verraten."
Damit ift der jubifde Charafter in all feiner

Grbarmlichfeit gefennzeichnet!

Gipfel ber Gemeinheit

"News Chronicle" schreibt zu bem Terror-angriff auf Baris: "Trot außerster Bachsamfeit muffen einige unserer Bomben danebengegangen sein. Diese Bunden find jedoch als Beitrag Franfreichs jum Giene gu bewerten."

Do d gemeiner geht es nicht!

Der Unterichieb

fiir foine Mergangenheit. Deutschland für feine Bufunft!

Paul Bene.



Roosevelt, der neue "Moses"

Jahwe! Wie soll ich Moses sein, Płuschł Moskau dauernd mir darein?"



Erwachende Judenfeindschaft in aller Welt Je mehr der Jude schindet Geld,

Nährmittelfabrik Erfurt

le mehr er überall mihfällt. Denn merkt der And're, ihm geht's ab, Kommt ihm der Schleim - und nicht zu knapp.



Nervenmassage

Wo man sich gern vom Einsatz drückt, Macht schon das Warten ganz verrückt. Ob was passiert? Ob nichts passiert? Schwer sind die Nerven strapaziert!

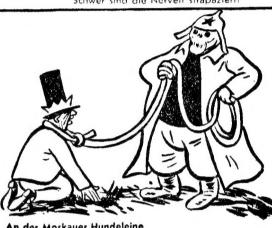

An der Moskauer Hundeleine

Viktor Emanuel, auch ein "König", Den stort die Leine doch ein wenig, Mit der er nun im Drecke liegt Und um die Sowjetstiefel kriecht.



Tschungking sucht Hille

Gar sturmisch ist der Hilfeschrei. Hebt England aus dem Stand dabei.



Ein ausgekochter Gauner

ist ebenso wertlos wie ein ausgekochtes Gemüse. Man gießt mit dem Kochwasser zum Teil jene wertvollen Salze und Wirkstoffe fort, die in Tropon-Präparaten enthalten sind.

TROPON

Mit Tropon-Präparaten haushalten ein Gebot der Stunde?



Das Schwiz Zeichen für die Original-Erzeugnisse

HAMMER BRENNERE! Schurgers Co-E HEILBRONN

Weinbrennerei und fabrik Feiner Likori

HAMMER HAMMER HAMMER HAMMER HAMMER



Bei Bedarf nur 1 Tablette

Thebrocon Ferol gegen Fuss-Flechte Juckreiz u. Entzündung

zwischen den Zehen. Erhältlich in Apotheken



Merz & Co. Frankfurt am Main

#### Wäschezersförung im Waschkessell

Wäsche läßt sich heute nicht feicht ersetzen, wir müssen also alles vermeiden, wodurch sie unnötig leidet. Viele Frauen können sich z. B. nicht erklären, wie Rostflecke entstehen. Sie entstehen oft durch abgenutzte Emaille oder Verzinkung am Boden des Kochkessels und der Waschgeläße, Man legt dann ein altes Tuch über den Gefäßboden. - Es gibt aber noch viele andere Gefahrenquellen für die im Kriege doppelt wertvolle Wäsche, Wenn Sie sich dafür interessieren, so fordern Sie - kostenios - die Henkel - Lehrschrift .Wäscheschäden und ihre Verhütung".

Als Drucksache an:

Persil-Werke, Düsseldorf